tes

## Nº 121.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Montag ben 21. Mai 1832.

Angekommene Fremde vom 17. Mai 1832:

Herberr Dunin aus Lechlin, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr u. Hardy aus Smigelsdorff, Hr. Erbherr Radonski aus Boguslawice, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr Sieraßewöki aus Lulin, Hr. Erbherr Wodpol aus Oborzysk, Hr. v. Chęcinski aus Klecko, Hr. v. Godebski aus Swinarki, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Prem. Lieut. v. Lobianowski aus Stessewo, Hr. Lieut. a. D. Plumicke aus Schrimm, Hr. Student Grübe und Hr. Hutfabrikant Ernst aus Guhrau, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Prem. Lieut. Fitsch aus Wreschen, Hr. Berwalter Dreper und Hr. Buchhalter Frohstädt aus Mikusewo, Hr. Färber Seibet aus Wreschen, I. in-No. 26 Wallischei; Hr. Udministrator Fischbach aus M. Goslin, Hr. Bürgermeister Piztkowski aus Wronke, Demoische Haak aus Driesen, I. in No. 95 St. Walbert; Hr. Pächter Busse aus Elopanowo, Hr. Pächter Plutoski aus Xions, Hr. Rausmann Steger aus Landsberg a. d. W., Hr. Rausm. Hessel aus Echwerin, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Erbherr Wollowiczans Babin, Hr. Pächter Thiel aus Dzbrowka, Frau v. Wesserska aus Zurawita, I. in No. 168 Wasserstraße.

## 230m 18. Mais

Holfenstein aus Filehne, Hr. Bronifowski und Hr. Gorciszewski, Gutsbes. aus Galenczewo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Frau v. Mąkowska aus Gogolewo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Cywinski aus Stawiszyn, Hr. Mukulowski aus Kotlino, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Kaufmann Auhmann aus Zempelburg, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Thalgrun aus Warschau, I. in No. 342 Judenstraße.

mit dem Attinen; Drogi, welches ge= wsig Drogi w powiecie Krobskim po gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= na Tal. 32433 sgr. 18. fen. 4 oceniotrag ber Glaubiger, Schuldenhalber offent: ne są, na Zadanie wierzycieli z po. lich an den Meiftbietenden verfauft wer- wodu dlugow publicznie naywiecey ben, und die Bietungstermine find auf daigeemu sprzedane bydz maig, któ-

den 18. September, und ber peremtorische auf ben 18. Dezember c.,

iben 16. Juni,

Ausnahme zulaffen.

bem letten Termine einem Jeben frei, dni przed ostatnim terminem zostaund bie etwa bei Aufnahme ber Tare wia się zresztą każdemu wolność do-Tare fann ju jeder Beit in unserer Re= Takieby przy sporządzeniu taxy zayść giftratur eingefeben werben.

Frauffadt ben 16. Februar 1832. Ronigl. Dreug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Patent subhastacyiny. Dobra Arbbuer Kreife belegene But Emorowo ziemskie Sworowo z przynależaca richtlich auf 32433 Athl. 18 fgr. 4 pf. lozone, ktore wedlug taxy sadowey rym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwca. na dzień 18. Września. termin zás peremtoryczny na dzień 18. Grudnia r. b.

por bem herrn Landgerichte-Rath Wolff zrana o godzinie g. przed Sedzia na. Morgens um 9 Uhr allhier angesett. szym Ziemiańskim Wnym Wolff w Befitfähigen Raufern werden biefe Ter- mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolmine mit ber Nachricht bekannt gemacht, ność kupienia posiadających uwiadobaß in bem letten Termin bas Grund= miamy o terminach tych z nadmienieflud bem Meiftbietenben jugefcblagen niem, it w terminie ostatnim nieruund auf die etwa nachber einfommenden chomość ta naywięcey daiącemu przy-Gebote nicht weiter geachtet werben foll, bita zostanie; na poznieysze zas poinsofern nicht gesetliche Sindernife eine dania wzglad mianym niebedzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Hebrigens fieht es bis 4 Bochen vor W przeciągu czasu aż do 4ch tygoporgefallenen Mangel anzuzeigen. Die niesienia nam o niedokladnościach. były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną bydź może.

> Wschowa, dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Der gur Ritterichen Concursmaffe gehörige balbe Antheil an bem bis Johannis 1862 bauernben emphotentifchen Rugungerecht bes im Birfiger Rreife belegenen Gutes Trzeciemnice, welcher nach bem gericht? lichen Unschlage auf 8018 Rtht. 20 far. gewurdigt worden ift, foll auf den Un= trag bes Curatoris massae offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden , und bie Bietungstermine find auf

ben 29. Mai, ben I. August, und ber peremtorische auf benig: Oftober c.;

por bem herrn Landgerichte-Uffeffor Anes zrana o godzinie 8. przed Assessorem bel Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Befigfahigen Raufern werden diefe Ter= mine mit ber Machricht befannt gemacht; baß bas Mutungerecht bem Deifibieten= ben zugeschlagen , und auf die etwa hach= ber einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden joll, infofern nicht ge= fegliche Grande eine Ausnahme noth= wendig machen. Der Unschlag fann gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingefe= ben werden.

Schneibemuhl ben 2. Februar 1832 .. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Verpachtung. Das im Guesener Kreise belegene Gut Charzewo soll von rzewo , w powiecie Gnieznieńskim Johanni b. 3. ab' auf anderweite brei polożone, od S. Jana r. b. na trzy Jahre verpachtet werden, wogu wir einen po sobie nastepuigee lata wydzierza-Licitatione-Termin auf ben 20. Juni wione byc maig, i w tym celu wyc. por bem herrn Landgerichte = Math znaczylismy termin licytacyiny na

Patent: subhastacyiny. Należąca do massy konkursowey Rittera polowiczna część trwaiącego do Sgo Jana 1862. emphyteutycznego prawa użytkowego wsi Trzeciewnice w powiecie. Wyrzyskim położoney, która wedlug anszlagu sadownie sporządzonego na 8018 Tal. 20 sgr. iest oceniona, na žądanie Kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprze. daną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 29. Maia r. b., dzień I. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 2. Października r. b. Sadu naszego Wnym Knebel w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż prawo użytkowe naywięcey daiacemu przybite zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne powody niebędą wymagać wyiątku. Anszlag każdego czasu w Registraturze naszéw przeyrzany bydź może.

W. Pile, dnia 2. Lutego 1832. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Wydzierzawienie. Dobra Glia-

Wiebermann Bormittage um to Uhr hie= dzien 20. Czerwca r. b. przed felbft anberaumt.

Guesen, ben 2. Mai 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Derpachtung. Bur Berpachtung Des Guts Mufgfi bei Rifgfomo, Onefener Rreifes, von Johanni c, ab auf 2 ober 3 Jahre, haben wir einen Termin auf ben 23. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Affeffor Pilasti biers felbit anberaumt, wozu Pachtluftige und Rautionsfähige mit bem Bemerten vor= geladen werden, bag bie Pachtbedingun= gen in termino werden befannt gemacht werben.

Gnefen, ben 5. Mai 1832.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Verpachtung. Bur Verpachtung ber Guter Splawie und Wodzista, Wrefchener Kreifes, boit Johanni 1832 bis wieder babin 1835, haben wir einen Termin auf ben 23. Juni c. Bor= mittags um 9 Uhr bor bem herrn Land= gerichte = Rath Jefel hiefelbft anberaumt, wogu Pachtluftige und Rautionefabige mit bem Bemerfen vorgelaben werben. baß bie Pachtbedingungen in unferer Regiftratur eingefeben werden tonnen.

Gnesen, ben 7. Mai 1832.

Roniglich Preug. Landgericht.

.W. Sedzia Biedermann zrana o godzinie 10. w Sądzie naszym.

Gniezno, dnia 2. Maia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie. Do wypuszczenia w dzierzawę wsi Myszki przy Kiszkowie, w powiecie Gnieznieńskim położoney, od S. Jana r. b. na 2 lub 3 lata, wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Pilaskim Assessorem Sadu Ziem. tu w mieyscu, na który chęć maiących wzięcia w dzierzawę i kaucyi złożenia mogą. cych z tą wzmianką zapozywamy, że warunki wypuszczenia w terminie cgłoszone będą.

Gniezno, dnia 5. Maia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzienzawienie. Do wypuszczenia w dzierzawę dóbr Spławia i Wodzisk, w powiecie Wrzesinskim, od Ś. Jana 1832, aż do tegoż czasu roku 1835., wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych, na który chęć maiących dzierzawienia i złożenia kaucyi mogących z tą wzmianką zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno, dnia 7. Maia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachtung. Es soll bie hier unter der Nr. 33 gelegene, früher den Daniel Jeckischschen Erben gehörige, dem Instrumentenmacher Martin Zeideler für 540 Athl. zugeschlagene, auf 68 Athl. 16 Egr. 1 3. Pf. taxirte Baustelle, nehst den darauf haftenden Brandentschätigungs-Selbern, da das Meistgebot nicht gezahlt worden ist, öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 20. Juli c. anstehenden Termine, der persemtorisch ist, gegen die Berpflichtung, die Stelle sofort zu bebauen, verkanft werden, wozu wir Käuser einsaden.

Die Taxe und die Kaufbebingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 5. April 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Plac tu w rynku pod liczbą 33. leżący, dawniey do sukcessorów po Danielu Jockisch należący i sądownie na 68 tal. 16 śgr. 11 fen. oceniony, fabrykantowi instrumentów Marcinowi Zeidler za 540 tal. przybity, bedzie wraz ze sklepem i kamieniami na nim się znayduiącym i assekuracyą ogniową, w terminie na dzień 20. Lipca r.b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedany, gdy cena kupna nie została zaliczoną, z tym atoli obowiązkiem, iż plac ten natychmiast musi zostać zabudowany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 5. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Jur Berpachtung ber im Inowracia, wer Kreise belegenen, und zum Friedrich Wilhelm v. Kolbeschen Nachlaß geshörigen Güter Rucewfo und Mochelef, und zwar von Johannis b. J. ab, auf I Jahre, sedes Gut für sich, haben wir einen Termin auf den 13ten Juni 1832 Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Appellations-Gerichts-Ussessor Gedlaczef in unserm Geschäftslokale angessett.

Do wydzierzawienia dóbr Rucewka i Mochelka, w powiecie Inowracha i Mochelka, w Wilhelma Kolbe nacheżących, a wprawdzie każdych dóbr z osobna, od Ś. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata, wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Czerwca 1832. o godzinie 9. przed południem przed Assessorem naywyższego Sądu Appellacyinego Ur. Sedlaczek w naszym lokalu służbowym.

Pachtluftige muffen für Rucewto eine Kaution von 800 Athl. und für Moches lef von 500 Athl. bestellen.

Bei bem erftern Gute ift bas Birth= fchafte-Inventarium vorhanden, bei letsterem aber nicht. Die Dachtbedingungen werden im Termine befannt gemacht werben.

Bromberg, ben 14. Mai 1832., Ronial. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Zufolgeperemtorischen Licitatione = Termin auf peremtoryczny termin licytacyiny na ben 15. Juni c. Bormittags 8 Uhr dzien 15. Czerwea r. b. zrana o hier in unserer Gerichtsstube angesett, godzinie 8. w izbie naszéy sądowey, wozu wir Rauflustige einlaben.

gesetzliche hinderniffe nicht eine Ausnah= skoro prawne przeszkody nie zaydą. me nothwendig machen.

Die Zare fann jederzeit bei uns ein= gefehen werden ..

Rogafen ben 27. Marg 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Chęć maiący dzierzawienia winni za Rucewko kaucyi 800 tal., za Mochelek zaś 500 tal. złożyć,

Przy pierwszych dobrach znayduie się inwentarz gospodarski, przy ostatnich zaś nie. Warunki dzierzawy w terminie ogłószone zostaną.

Bydgoszcz; dnia 14. Maia 1832. Król Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie: W skutek polece-Anftrage des Konigl! Landgerichts zu nia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Po-Posen haben wir im Bege der nothwen- znaniu wyznaczylismy w drodze kobigen Gubhaffation jum bffentlichen Bers nieczney subhastacyi do publicznego fauf bee, ben Lorenz und Catharina Zas sprzedania gruntu Wawrzynca i Kabatichen Cheleuten: angehörigen, zu tarzyny małżonków. Tabat pod Nrem. Dbornif unter Do. 28 belegenen, auf. 28. w Obornikach polożonego, z do-1078 Rthl. 10 fgr. gerichtlich abge= mu, stodoly, stayni, szopy z wofchatten Grundstücks, aus Wohnhaus, zownią i czterech poiedyńczych płu-Scheune, Stall, Schuppen mit Remise, sek roli sie składaiącego, na 1078 nebst 4 Aderstücken bestehend, einen tal. 10 sgr. sadownie ocenionego, na który ochotę kupienia maiacych Der Buschlag wird erfolgen, sofern wzywamy. Przyderzenie nastąpi,

> Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną być może.

Rogožno dnia 27. Marca 1832. Król Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es follen auf Obwieszczenie. Z zlecenia Krol. fauft werden. Dagu haben wir einen sprzedane. Termin auf ben 18. Juni c. Bor= mittage um 9 Uhr in loco Starfowice min na dzień 18. Czerwca r. b. anberaumt, wozu wir Rauflustige ein= zrana o godzinie 9. in loco Starkolaben.

Schroba, ben 12. Mai 1832.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Beranfaffung bes Ronigl. Landgerichts Sadu Ziemianskiego w Poznaniu magu Pofen, behufe Deckung entftandener ia być na zakrycie kosztów tegoż, w Gerichtekeften, im Balbe bei Ctarfo= boru pod Starkowcem 250 sosien na wice 250 Stamme fichtenen Solges, vor- pniu steigeych, szczególniey iako züglich als Bauholz und zu Sparren drzewo budynkowe i na kozły zdatne, brauchbar, bffentlich gegen gleich baare publicznie za natychmiastową zapła-Bezahlung an ben Meiftbietenben ber- ta w gotowienie naywiece'y daigcemu

Tym końcem wyznaczyliśmy terwice, na który ochote kupna maiacych ninieyszém wzywamy.

Szroda, dnia 12. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Den 1. Juni c. foll bie Grasnugung auf bem hiefigen Festungeterrain pro 1832 in einzelnen Parcellen an Drt und Stelle bffentlich an den Meiftbietenden verfieigert werden. Pachtluftige haben fich an bem gedachten Tage Morgens 9 Uhr auf bem Teftungebauhofe am Ranonemplate einzufinden. Die Bedingungen fonnen taglich im Bureau ber Fortifikation am Kanonenplage und im Bureau bes Rernwerfs, fo wie auch bei der Berfteigerung felbft eingefehen werben.

Bugleich follen wiederum mehrere alte Gebaude, Baune, Fenfter 20., auch eine Parthie altes Gifen und Strob, Offentlich an ben Meiftbietenben verfteigertwerben. Die naberen Bebingungen hierbei werben an Ort und Stelle befannt

gemacht werden. Pofen, ben 17. Mai 1832.

Ronigliche Fortifitation.

Unterzeichneter zeigt hiermit ergebenft an, bag Personen, welchen von ben Berren Mergten bei rheumatischen und andern Uebeln ber Gebrauch ber Eleftricitat empfohlen wird, die praftische Behandlung burch bie Gleftrifirmaschine nach Borfcbrift bes Urgtes, gegen ein billiges honorar, bei mir erhalten konnen. Much bin ich erbotig, auf Berlangen mit oben ermahnter Behandlung im Saufe bes Patienten felbst zu bedienen.

I. Pfanbt, Mechanifus fur mathem. und phyfif. Infrumente, am Markt Dr. 6, im Saufe bes Brn. Baffalli in Pofen.

Schwersenz, ben 16. Mai 1832. der Thierarzt Fas.

Sonntag ben 20. Mai jum Erstenmal Gartenmufit im Schilling, und wird bei guter Witterung burch ben gangen Sommer an jedem Sonntage stattfinden.

Selbst gebrannten Rubersborfer Steinkalk verkaufe ich von heute ab die Tonne zu 2 Rthl. 5 Sgr., und in Kommission erhaltenen Landsberger Steinkalk die Tonne zu 2 Athl. Auch ist bei mir Theer, die Tonne zu 4 Athl., zu haben. Posen, am 21. Mai 1832.

Akcyonaryusze Towarzystwa Owczarni zarodowey powiatu Szametulskiego uwiadomiaią się ninieyszem: że po odbytey na dniu 14. m. b. licytacyi Tryków w Psarskiem, wypadła Dividenda zysku na każdą akcyą sto talarową 16 tal. 24 sgr. 9 fen., którą to kwotę odebrać może każden właścieiel akcyi od dnia 25. do 30. Czerwca r. b. w Poznaniu w domu Ziemstwa Kredytowego z rąk Dyrektora Towarzystwa Owczego.

or come a contract that the state of the son the contract of t

and the man and the same the control of the control

the extendituates of a common expedent and the first present, welder were the convergence, beilder were the convergence by the convergence of a convergence of

the spirit because the first and no a thirties come on the second this come

Poznań, dnia 17. Maia 1832. r.

acalogi negrota. Players I'm 1 - Mai 1832.

a Did not, exceptaining file mathems and photic Andrewsells.

. The Louis Branging it hierder iperseit gin Par- und Ente betaring